# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

2. August 2861.

(3)

2. Sierpnia 1961

(1337)Obwieszczenie.

Nr. 14573. C. k. sad krajowy lwowski oznajmia niniejszem, iz na skutek podania galicyjskiej kasy oszczędności w sprawie o zapłacenie sumy 1048 złr. 51 kr. m. k. czyli 1101 zł. 291/2 kr w.a. przeciwko Maryi Sięczkowskiej, przyznanej tejże kasie wyrokiem prawomocnym z dnia 14. gradnia 1858 l. 46489 z procentem 5% od 21. grudnia 1855 r., kosztami sporu 26 zł. 58 kr. w. a. i egzckucyi 9 zł. 24 kr. w. a., jakoteż kosztami obecnie w kwocie 42 zł. 9 kr. w. a. przysądzonemi, odbędzie się sprzedaż w drodze wywlaszczenia kamienicy pod 1. 3844/4 należącej do Maryi Sięczkowskiej, a to w cenie szacuskowej 3109 zł. 51 kr. w. a.

Do licytacyi wyznacza się termin na dzień 30. sierpnia 1861 i 27. września 1861 o godz. 10tej przed południem, na której realność rzeczona w cenie szacunkowej lub powyżej tejże sprzedaną

Każdy mający chęć licytowania obowiązany jest, złożyć jako zakład kwotę 310 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub w ksiązeczkach galicyjskiej kasy oszczędności.

O reszcie warunków licytacyi mogą strony intercsowane powziąść wiadomość w c. k. registraturze sądu, gdzie im przejrzenie

takowych dozwolonem będzie.

Gdyby realność ta w powyższych terminach przynajmniej za cene szacunkowa nie została pozbyta, wyznacza się natenczas nowy termin do ułożenia lzejszych warunków na dzień 28. września 1861 godzina 10. przed południem i wzywa się wszystkich wierzycieli, aby sie stawili na tym terminie pod zastrzeżeniem, iz nie stawający jako przystępujący do większości głosujących uważani będą.

O tem zawiadamiają się strony, jako to: Marya Sięczkowska niewiadema z pobytu przez kuratora Dra. Malinowskiego z podstawieniem Dra. adwokata Madurowicza, wierzyciele hypoteczni Samuel Leib Handel, Lea Poltower, Feige Fraenkel, Katarzyna Leszczyńska, Chane Jente Kurzer, Krystyna i Karolina Weckerlin, obiedwie niewiadome z pobytu przez kuratora adwokata Dra. Pfeiffer z zastepstwem adwokata Dra. Hönigsmana, Mojzesz Stroh, Süssel Stroh, Heschel Bodek, c. k. prokuratorya imieniem wys. c. k. skarbu, kasa Oszczedności, tudzież wszyscy ci wierzyciele hypoteczni, którymby niniejsza uchwała z jakiegobądź powodu nie mogła być doręczoną, lub którzyby po wydaniu wyciągu hypotecznego, to jest: po 19. lutego 1861 r. hypotekę uzyskali, przez kuratora p. adwokata Pfeiffer z podstawieniem adwokata Dra. Hönigsmana.

Lwow, dnia 24. czerwca 1861.

Edift. (1345)

Mro. 10101. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte als Konfureinftang wird mittelft gegenwärtigen Gbifis befannt gegeben, bag uber bae, einverständlich mit bem Glaubiger-Ausschuße gestellte Unfuden tes Beimögens - Bermaltere ber Moses Josef Salter'ichen Gant= maffe, Advotaten Dr. Fechner Die ligitative öffentliche Beraußerung ter gur Konfursmaffe gehörigen 2/3 Realitaten. Untheile Nr. top. 290, 291 und 317 in Czernowitz bewilligt, und die Berauperung an den zwei Terminen den 28. August und 18. September 1861 jedesmal um 9 Uhr Bormittag, bingegen ber Termin jur Feststellung ber erleichtern= ben Bedingungen hiergerichts bei ber Tagfahrt des 25. September 1861 Bormittage 9 Uhr fattfinden werbe.

Als Ausrufepreis mird ber gerichtlich erhobene Schähungewerth biefer dem Rribatar Moses Josef Salter gehörigen 2/3 Realitätenantheile mit 26259 fl. 54 fr. oft. Bahr. angenommen. Das Badium beträgt

2625 fl. 95 fr. öft. W.

Fur biejenigen Glaubiger, benen biefer Befcheib aus mas immer für einem Grunde vor bem Ligitagionstermine nicht jugeftellt werben fonnte, oder welche mittlerweile im Grundbuche bas Sppothekarrecht erworben baben, murde ale Rurator ad actum fr. Aldvofat Dr. Reitmann bestellt, und fonnen die übrigen Ligitagionsbedingungen in ber Registratur eingefeben werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, den 19. Juli 1861.

dykt. (3) (1351)

Nr. 2660. C. k. sad powiatowy w Sniatynie oznajmia, ze w sierpoiu 1848 roku umarł w Stecowie Grzegorz Tarnowski nie

zostawiwszy ostatniej woli rozporządzenia.

Ponieważ terazniejszy pobyt spadkobierców Jakuba, Wasyla i Iwana Tarnowskich sadowi nie jest wiadomym, więc wzywa się takowych, ażeby w przeciągu roku zgłosili się i oświadczenio do spadku wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek ten z spadkobiercami, którzy się zgłosili i z kuratorem w osobie Olexy Tarnowskiego postanowionym pertraktowany zostanie.

Śniatyn, dnia 23. lipca 1861.

(1353)Lizitazions = Kundmachung.

Mro. 651. In Absicht ber Sicherstellung ber Berpflegeobiefte für alle Saftlinge in dem Gefangenhause des f. f. Kreisgerichts in Zioczow auf tas Berwaltungsjahr 1862 und je nach bem Ergebnife auch auf bie zwei weiteren Berwaltungsjahre 1863 und 1864 mirb bei diesem f. f. Kreisgerichte am 26. August 1861 und wofern an tiesem Tage ein annehmbarer Unbot nicht eizielt werden follte, am 2. Gep. tember 1861 jedesmal um 9 Uhr Vormittage eine Minuentolizitazion abgehalten, mogu Ligitagioneluffige eingeladen merden.

Die zu liefernden Berpflegsartifel, deren beilaufiger Erforderniß für ben burchschnittlichen Arestantenstand von 120 Köpfen, bann bie nach ben hierortigen Marktpreisen buchhalterifch ermittelten Ausrufe.

preise und Nadien sind folgende:

| Angahl     | Gattung<br>ahrlich zu liefernden Artifel         |                  | រទិបម្រើ៖<br>preis | Betrag Das zu<br>für ganze erlegende<br>jähr. Lies 10%<br>ferung Badium |     |                                          |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Der Ji     | nytting zu met moen sittliet                     | in öfterr. Währ. |                    |                                                                         |     |                                          |  |  |  |  |
|            |                                                  | ft.              | řr.                | ft.                                                                     | fr. | fl.   fr.                                |  |  |  |  |
| 4.0000     | a Guardana CII C S                               |                  |                    |                                                                         |     | 1 KT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| 43800      | Rofiporzionen für gesunde Saftlinge .            |                  | 5 57               | 2571                                                                    | 6   | 15111                                    |  |  |  |  |
| 3650       | gange Spitalsporgionen für                       |                  | 100                | 1                                                                       | , u |                                          |  |  |  |  |
|            | franke Saftlinge                                 | _                | 18 92              | 690                                                                     | 58  |                                          |  |  |  |  |
| 730        | halbe Spitalsporzionen für franke haftlinge      |                  | $15\frac{53}{100}$ | 113                                                                     | 37  |                                          |  |  |  |  |
| 730        | drittel Spitaleporgionen für                     |                  | 10 100             | 110                                                                     | 9   |                                          |  |  |  |  |
| 0.00       | franke Haftlinge                                 | _                | 14 37              | 104                                                                     | 90  | 360 -                                    |  |  |  |  |
| 365        | viertel Spitaleporgionen für                     |                  |                    |                                                                         |     |                                          |  |  |  |  |
| 730        | franke Haftlinge                                 | -                | 1145               | 41                                                                      | 79  | 1010                                     |  |  |  |  |
| • 80       | für franke Haftlinge                             |                  | 7 las              | £3                                                                      | 51  |                                          |  |  |  |  |
| 365        | leere Diat Spitaleporgionen                      | 100              | 15000              |                                                                         |     |                                          |  |  |  |  |
| 40000      | für franke Saftlinge                             | -                | 5/67<br>100        | 20                                                                      | 69  | / 050                                    |  |  |  |  |
| 43800      | Edrottbrod-Portionen nach Erforderniß Extraordis | -                | 8                  | 3504                                                                    |     | 350 —                                    |  |  |  |  |
| 100        | nazionen                                         |                  |                    | 1                                                                       |     |                                          |  |  |  |  |
| 96         | n. ö. Bir. Rornlagerftrob                        | _                | 50                 | 48                                                                      |     | 5 -                                      |  |  |  |  |
| 65         | n. ö. Pfd. Schweinfette gum                      |                  | _                  |                                                                         |     |                                          |  |  |  |  |
| 1000       | Schuhschmieren                                   | _                | 24                 | 15                                                                      |     | 2 -                                      |  |  |  |  |
| 1008<br>36 | n. ö. Pfd. Lampenunschlitt                       |                  | 40                 | 403                                                                     |     | 40 -                                     |  |  |  |  |
| 220        | " Geife                                          |                  | 42                 |                                                                         | 40  |                                          |  |  |  |  |
| ALC: Y     | Summa                                            |                  |                    | 7673                                                                    |     |                                          |  |  |  |  |
| Ov         | T DE TOUTE . mil S CATIE                         |                  | O* C L             |                                                                         | . " | 7.7                                      |  |  |  |  |

Auch fdriftliche mit ben gefetlichen Erforbernigen verfehene Dfferte werden mabrend ber Ligitagioneverhandlung angenommen werden, und wenn ein folches Offert von einem Ligitanten, welcher bereits bas entfallende Babium erlegte, überreicht werden follte, dann ift derfelbe nicht mehr gehalten, auch biefes Offert mit bemfelben Badtum gu belegen.

Die Ligitagionebedingungen liegen bei diefem f. f. Kreisgerichte

jur Ginsicht auf.

Bom f. f. Rreisgerichte-Brandium.

Złoczów, ben 19. Juli 1861.

Edift.

Dio. 1742. Nachdem bie mittelft hiergerichtlichen Gbiftes vom 10ten Dezember 1859 Rr. 296-civ. jur Borbringung bes burch bas Glinianyer f. f. Steueramt ausgestellten Unlebens Bertififates über 20 fl. KM. vom 18. August 1854 Zahl 224-247 bestimmte einjährige Frift fruchtlos verftrichen ift, fo wird bas obige Bertifitat fur amortifirt erflärt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Gliniany, am 19. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 1742. Ponieważ tutejszo-sądowym edyktem z dnia 10go grudnia 1859 I. 296-civ. oznaczony jednoroczny termin do przedłożenia certyfikatu przez c. k. urząd podatkowy w Glinianach pod dniem 18. sierpnia 1854 l. 224-247 na pożyczkę krajową w kwocie 20 złr. m. k. wystawionego już upłynął, rzeczony certyfikat jako umorzony uznaje się.

> Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. CHAPTE STOKE

Gliniany, dnia 19. lipca 1861.

Lizitazione = Kundmachung. (1365)

Dziennik urzedow

Nro. 5152. Bon ber f. f. Finang : Begirte = Direfzion in Zol-kiew wird biemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Ginbebung der Bergehrungefteuer vom Berbraude bes Weines, Moftes und Bleisches in bem aus ter Stadt Zolkiew und ben zugetheilten Ortfcaften: Winniki, Glinsko mit Czeremusznia, Skwarzawa stara, Lipina, Wola wysocka, Sposzyn, Macoszyn, Więzowa, Turynka, Lubela, Kulawa mit Lasowy, Zameczek mit den Attinengen Borowe, Dabrowa und Suchorow, Mokretyn, Polany mit Maydan, Swarzawa nowa mit Lipnik und Nadzieja, Llyszczywody mit Opłytnia und Biesiady gebildeten Pachtbezirfe im Zolkiewer Rreife von Galizien auf Grund der faiserlichen Verordnung vom 12. Mai 1859 und des Tarifes für die Orte der III. Tarifeklaffe auf die Dauer eines Jahres, namlich: rom 1. Rovember 1861 bis Ende Cfiober 1862 mit ftillschweigender Ausdehnung auf bas nächstfolgende zweite und tritte Sahr oder auch unbedingt auf drei Jahre, nämlich: auf die Beit rom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1864 im Wege der öffentlichen Den Pachtunternehmein wird gu Berfteigerung verpachtet mirb. ihrer Midtidnur vorläufig Folgendes befannt gegeben.

1) Die Berfteigerung wird am 22. August 1861 bei ber f. f. Finang . Bezirks = Direfzion zu Zolkiew vorgenommen, und wenn bie Berhandlung an diefem Tage nicht beendigt werden follte, in der weitere ju beftimmenden und bei der Berfteigerung befannt gu machenden

Beit fortgefest.

2) Der Ausrufspreis ift bezüglich der Bergehrung: freuer und bes bermaligen außerordentlichen Buschlages zu berfelben vom Bers brauche des Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage von 337 fl. 95 fr. an 50% Gemeindezuschlag ber Rommune Zolkiew 168 fl., und bezüglich bes fieuerpflichtigen Gleischverbrauches mit bem Betrage con 4607 fl. 49 fr., fobin in dem Gefammtbetrage von 5113 fl. 44 fr. oft. D. bestimmt, wovon ber zehnte Theil ale Babium zu erlegen ift.

Schriftliche mit tem Labium belegte und versiegelte Offerten find bis 21. August 1861 beim Borftande ber Zolkiewer f. f. Finang. Bezirfs . Direkzion einzubringen, wo auch die übrigen Ligitagione : Bedingnisse eingesehen werden konnen.

Bon ber f. f. Finang-Begirte. Direktion.

Zolkiew, den 25. Juli 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5152. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa w utworzonym z miasta Zólkwi i przydzielonych wsi: Winniki, Glińsko z Czeremusznią, Skwarzawą starą, Lipiną, Wolą wysocką, Soposzynem, Macoszynem, Wiczowa, Turynka, Lubela, Kulawa z Lasowem, Zameczek z przyległościami Borowe, Dąbrowa i Suchorów, Mokrotyn, Polany z Majdanem, Skwarzawa nowa z Lipnikiem i Nadzieją, Błyszczywody z Opłytnią i Biesiadami, powiecie dzierzawy w obwodzie Zółkiewskim w Galicyi, na podstawie rozporządzenia cesarskiego z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy, na jeden rok, mianowicie: od 1. listopada 1861 do końca pażdziernika 1862 z milczącem rozciągnieniem na następny drugi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie: na czas od I. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony będzie.

Do wiadomości przedsiębierców dzierzawy podaje się dla ich

zastosowania się tymczasowo co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 22. sierpnia 1861 w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, będzie w czasie następnie oznaczyć i

przy licytacyi oznajmić się mającym dalej prowadzona.

2) Cena wywołania została względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zusycia wina i moszczu w rocznej kwocie 337 zł. 95 c., 50% dodatek gminny komuny Zólkiewskiej 168 zł., a względem podlegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 4607 zł. 49 c., przeto w ogółowej sumie 5113 zł. 44 c. w. a. wyznaczona, z czego dziesiąta część ma być jako wadyum złożona.

Pisemne w wodyum zaopatrzone i opieczętowane oferty mają być podane do dnia 21. sierpnia 1861 do przełożonego Zółkiewskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, gdzie także reszta warusków

licytacyi może być przejrzaną.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 25. lipca 1861.

(1358)Rundmachung.

Mro. 6902. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte mird fund das hohe Justizministerium mit Erlas vom 10. 1861 Bahl 5163 ju gestatten befunden habe, bag der Atv. Dr. Maciejowski feinen Umtefit von Lemberg nach Stanisławów und ber Advotat Dr. Emanuel Wurst feinen Amtofib von Stanisławow nach Lomberg verlege.

Ge wird daher allen jenen Partheien, welche dem ausgetretenen Abvofaten Emanuel Wurst die Beforgung ihrer Angelegenheiten hier. gerichts anvertraut haben, freigelaffen, ihre Rechte megen Burudnahme der Urfunden, Gelder, Schriften oder anderer dem von hieraus aus. getretenen Advotaten in der Ausübung feines jest hierorts ichon auf. gehörten Amtes anvertrauten Sachen bei biefem f. f. Rreisgerichte geltend zu machen.

Ferner wird allgemein kund gemacht, das f. f. Kreisgericht habe jur Beforgung aller j ner gerichtlichen Lingelegenheiten, welche ber ausgetretene Abvofat Dr. Wurst bei biefem f. f. Kreisgerichte bertreten hat und in welchen ein Spezialsubstitut abgeht, so lange fich die Partheien einen andern Bertreter nicht bestellt haben werden, zum Generalsubstituten des ausgetretenen herrn Advofaten Dr. Wurst ben herrn Advokaten Dr. Arthur Maciejowski mit Gubfituitung bes Beren Abvotaten Dr. Berson ernannt.

R. f. Rreisgericht.

Stanislau, am 15. Juli 1861.

Konfurs = Rundmachung.

Mro. 46684. Bur Befehung ber in Erledigung gekommenen Lehrkanzel für die Beterinärkunde an der Krakauer Universität mit dem jahrlichen Gehalte von Neungundert Funf und Biergig Gulden oft. 28. wird hiemit ber Ronfurd bis Ende August 1. 3. ausge-

Der jeweilige Professor ber Tierbeilkunde an ber Krakaner Universträt ift nach dem vorgeschriebenen Lefzionstataloge zu nachstehenden

Worträgen verpflichtet:

a) Einleitung in das thierarztliche Studium und furze Geschichte desselben,

b) über Sausfäugethierracen und Zoohngenie,

über Zootomie und Boophyfiologie, d) über Zoopathologie und Zootheraphie,

e) über Seuchenlehre und über Beretinarpoligei,

f) über Beterinarpharmafologie,

g) über die außeren und inneren Rrantheiten ber Sauethiere.

Diese Vortrage find in der polnischen Sprache zu halten, und es ift ter Dozent verpflichtet, gelegentlich berfelben fein Auditorium mit der deutschen Fachliteratur befannt gu machen, und bas jedes dritte Semester abzuhaltende Cologium publicum in beutscher Sprache zu lesen.

Die Bewerber um diese Lehrstelle haben fich mit dem Doltors-Diplome, ferner über die grundliche Renntnig ber polnischen unt beutschen Sprache, fo wie auch über ben Umftand auszuweisen, baß fie die fur diefen Poften erforderlichen theoretischen und praftischen thierarztlichen Renntnisse besitzen.

Die dieffalligen Bewerbungsgefuche find innerhalb der Konfur

frist bei der f. f. Statthalterei einzulegen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 19. Juli 1861.

Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 4806. Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Zolkiew wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, doß die Einhebung der Bergehrungssteuer vom Berbrauche des Weines, Mostes und Fleisches in dem aus ber Stadt Betz und den Dörfern Wilkow, Ceblow, Tuszków, Worochta, Machniówek, Budynin, Chlopiatyn, Zuiatyn, Zuzel, Góra, Prusinów, Kuliczków, Przemystów, Oserdów, Techlów, Woroków, Ostobusz, Chorobów, Bruckenthal und Chliwczany, gebils deten Ginhebungebezirke im Zolkiemer Kreife von Galigien auf Grund ber faifert. Berordnung vom 12. Dat 1859 und bee Sarifee fur bie Orte ber III. Tarifellaffe auf die Dauer eines Jahres, namlich vom 1. Movember 1861 bie Ende Oftober 862 mit fillichmeigender ausdehnung auf die nadfisolgenden zwei Sahre, oder auch undedingt auf diei Jahre vom 1. November 1861 bie Ende Ofiober 1864 im Wege ber öffentlichen Berfieigerung verpachtet wirt. Den Bachtunteinehmein wird ju ihrer Richtschnur vorläufig Folgendes befannt gemacht:

1. Die Berfteigerung wird am 19. August 1861 bei ber Finang-Bezirle-Diretzion zu Zolkiem vorgenommen, und wenn die Berhandlung an biefem Sage nicht teendigt merden follte, in ber weiters ju bestimmenden und bei ber Berfteigerung befannt gu machenten fortge-

2. Der Ausrufepreis ift bezüglich der Bergehrungefteuer und bes dermaligen außerodeniliden Buschlages zu derfelben vom Werbrauche bes Weines und Mostes mit bem Jahreebetrage von 172 fl. 26 fr. und bezüglich bes steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 1665 fl. 36 fr. sobin in bem Gesammtbetrage von 1837 fl. 56 fr. öft. D. bestimmt.

Schriftliche geflegelte und mit tem Badium von 183 fl. 76 fr. belegte Offerten können bis 18. August 1861 bet dem Worstande ber

Finang-Begirte-Direfgion überreicht werden. Zółkiewer f. f. Bon der f. f. Finang-Begirle-Direfgion.

Zolkiew, am 24. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4806. Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zólkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa w utworzonym z miasta Belza i z wsiów Witków, Ceblów, Tuszków, Worochta, Machnowek, Budynin, Chłopiatyu, Zniatyn, Zużel, Góra, Prusinów, Kuliczków, Przemysłów, Oserdów, Techlów, Woronów, Ostobusz, Choronów, Bruckenthal, i Chliwczany powiecie poborczym w obwodzie Zólkiewskim w Galicyi, będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca pa-ździerojka 1862 z milczącem rozszerzeniem na następne dwa lata, albo też bezwarunkowo na trzy lata od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Przedsiębiorcom dzierzawy oznajmia się dla ich zastosowania

się tymczasowo, co następuje:

1. Licytacya odbędzie się dnia 19. sierpnia 1861 w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zólkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi oznajmić się majacym będzie dalej prowadzona.

2. Cena wywołania została względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu w rocznej kwocie 172 zł. 20 kr., a względem podlegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1665 zł. 36 kr., przeto w ogółowej sumie 1837 zł. 56 kr. w. a. oznaczona.

Pisemne, opieczętowane i w wadyum 183 zł. 76 kr. opatrzone oferty moga być podane do dnia 18. sierpnia 1861 do przelożonego

zółkiewskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Zólkiew, dnia 24. lipca 1861.

Lizitazione = Ankundigung.

(1363)Bon ber f. f. Finang-Begirts-Direfgion in Zolkiew Nr. 4545. wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bie Ginhebung ber Bergehrungesteuer vom Berbrauche des Beines, Mofice und Fleifches in dem aus den Märkten Narol mit Attinenz Krupiec, tann Lipsko mit der Attinenz Andrzejowka und ben Dorfein Narol, Dorf Kowcza Kadlubiska mit ben Attinengien Chyze und Podlesina, Chlewiska mit Attineng Lipie, Wola wielka, Lukawica, Iluta stara, Belzec mit At. tinenz Brzeziny, Ruda rożaniecka, Huta rożaniecka und Płazów gebildeten Einhebungebegirke im Zolkiewer Rreife bon Galigien auf Grund ber kaiferlichen Berortnung vom 12. Mai 1859 und bes Iarifes für bie Orte ber III. Tarifetlaffe auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. November 1861 bis Ente Ottober 1862 mit ftill. schweigender Ausbehnung auf die nachfolgenden zwei Sahre oder unbedingt auf brei Sahre vom 1. November 1861 bie Ende Oftober 1864 im Wege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird.

Den Padrunternehmern wird zu threr Richtschnur vorläufig fol-

gentes befannt gegeben:

1) Die Bersteigerung wird am 19. August 1861 bis 12 Uhr Mittags bei ber f. f. Finang-Bezirfs. Direfzion gu Zolkiew vorgenom= men, und wenn die Berhandlung an diesem Tage nicht beendigt werben follte, in ber meitere gu bestimmenten und bei ber Berfteigerung befannt ju madenden Beit fortgefest werben.

2) Der Ausrufepreis ift bezüglich ber Bergehrungefieuer und bes bermaligen außerordentlichen Buschlage zu berfelben vom Berbrauche bes Weines und Doftes mit bem Sahresbetrage von 35 fl. 34 fr. und bezüglich bee fleuerpflichtigen Fleifchverbrauches mit bem Betrage von 984 fl. 45.5 fr., fobin in bem Gefammtbetrage von 1019 ft. 75.5 fr. oft. 28. bestimmt.

Striftliche mit bem Badium pr. 102 fl. belegte, gehorig gefiegelte Offerten find bis 18. August 1. J. beim Borfande ber Zolkie-

wer f. t. Finang-Begirfe. Direfzion einzubringen.

Bon der f. f. Finang Begirte=Direfgion.

Zolkiew, ben 24. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4545. Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje sie niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa, w utworzonym z miasteczek Narol z przyległościami Krupiec, tudzież Lipsko z przyległościa Andrzejówka i ze wsi Narol, Łówcza Kadłubiska z przyległościami Chyże i Podlesina. Chlewiska z przyległościa Lipie, Wola wielka, Łukawica, Huta stara, Belzec z przyległością Brzeziny, Ruda rożaniecka, Huta rożaniecka i Płazów powiecie poborczym w obwodzie zółkiewskim w Galicyi będzie na podstawie cesarskiego rozperządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozszerzeniem na dwa następne lata lub bezwarunkowo na trzy lata od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierza-

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje sie dla ich

zastosowania sie tymczasowo co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 19. sierpnia 1861 do godziny 12. w poludnie w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zólkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, bedzie takowa w następnie oznaczyć i przy licytacyi oznajmić się mającym czasie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania została względem podatku konsumcyjnego teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu w rocznej kwocie 35 złr. 34 kr., a względem podlegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 984 złr. 45.5 kr., Przeto w ogółowej kwocie 1019 złr. 75.5 kr. w. a. oznaczona.

Pisemne w wadyum 102 złr. zaopatrzone, należycie opieczętowane eferty, mają być podane do dnia 18. sierpnia do przełożonego Zółkiewskiej skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 24. lipca 1861.

(1370)Rundmachung. (2)

Dr. 1267. Bom f. f. Begirteamte als Gerichte wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über protofollarisches Unsuchen bes Bormundes Stefan Kindybałyk Ramens der minderjährigen Kinder hach Johann Kindybatyk vom 20. Juli 1861 3. 1267 im weiteren

Crefugionsjuge tes rechtefraftigen Urtheils bom 30. November 1860 3. 2190 jur Befriedigung bes Betrages ren 27 fl. 381/2 fr. oft. gm. sommt 5% Binfen com 26. Ceptember 1855, ben Berichtetoften mit 5 fl. 371/2 tr. öff. 20., bann ben Grefugionstoften mit 2 fl. 10 fr , 1 ft. 86 fr. und 3 fl. 83 fr. oft. 2B. Die zwangeweise Berauferung ter bem Hrynko Mech gehörigen, unter Mio. 56 in Podhorodyszeze (Begirt Bobrka, Kreis Brzezan) gelegenen Ruftikalwirthicaft, t. i. Gründen, Saue, Withichaftegebauden und fundus instructus in zwei hlergerichts am 19. Erptimber 1861 um 24. Ottober 1861 abzuhal: tenten Terminen, jetesmal um 10 Uhr Bermittags abgehalten merden wird.

als Ausrufepreis wird ber gerichtlich erhobene Ccobungepreis mit 137 fl. 20 fr. oft. D. bestimmt, ron bem jeder Raufluftige ben 10. Theil mit 13 fl. oft. B. als Batium vor ber Ligitagien ju San-

den ber Lizitations-Kommission zu erlegen haben wird.

Sollte bie abige Realität in feinem ber obigen Termine über oder um den Schahungepreis veraußert meiden fonnen, fo mird bie Berhandlung megen Fesifiellung von erleichternden Bedingungen am 25. Oftober 1861 um 10 Uhr Bormittage hier vorgenommen.

Bu biefer Beihandlung haben die Glaubiger um fo ficherer gu erfcheinen, ale fenften bie Abmefenben ber Diehtheit ber Stimmen

ber Erschienenen beigegablt werden.

Die Ligitagionebedingungen, der Alfr über Die vorgenommene pfandmeife Befdreibung und Schapung abiger Realitat fann in ter hierzeiichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bom f. f. Begirteamte als Gericht.

Bobrka, am 21. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1267. C. k. Urząd powiatowy jako sęd w Bóśrce do powszechnej podoje wiadomości, że w skutek prosby protokolarnej opiekuna Szczepana Kindybalika w imieniu maloletnich dzieci po ś. p. Janie Kindybaliku z dnia 20. lipca 1861 l. 1267 w dalszym toku egzekucyi prawomocnego wyroku z dnia 30. listopada 1860 l. 2190 na zaspokojenie ilości 27 złr. 381/2 kr. wal. aust. z procentami 5 od sta od dnia 26. września 1855 bieżącemi i kosztów sporu w ilości 5 złr. 37 kr. w. a., tudzież kosztów egzekucyi w ilościach 2 zlr. 10 kr. i 1 zlr. 86 kr. w. a. dawniej, a teraz w ilości 3 złr. 83 kr. w. a. przyznanych, przymusowa sprzedaż realności rustykalnej Hryńka Mecha pod nrm. 56 w Podhorodyszczu (powiat Bobrka, cyrkuł Brzeżański) położonej, z gruntami, budynkami i przynależytościami prawnemi (tak zwane fundus instructus) w 2ch terminach, a to 19. września i 24. października 1861, zawsze o godzinie 10. przed południem tutaj w c. k. sadzie odbędzie się.

Za cene wywołania ustanawia się wartość w drodze sądowej wymierzona w ilości 137 złr. 20 kr. w. a., a zatem chęć kupienia mający dziesiątą cześć jako wadyum kwote 13 zlr. w. a. do rak

komisyi licytacyjnej złeżyć obowiązanym będzie.

Gdyby powyższa realność w żadnym z ustanowionych dwóch terminów wyżej szacunkowej wartości lub przynajmniej za szacunkowa wartość sprzedana być nie mogła, przeznacza się termin na dzień 25. października 1861 o godzinie 10. przed południem, na którym wierzyciele w celu ustanowienia ulżających warunków tutaj w sadzie stawić się mają z tem oznajmieniem, że nicobecni do wiekszości głosów obecnych policzeni będą.

Warunki licytacyi, akt przedsiewzietege grabicznego opisania powyzszej realności, tudzież akt oszacowania w tutejszej sądowej

registraturze przejrzeć welno jest.

C. k. sad powiatowy. Bobrka, dnia 21. lipca 1861.

Geftuts : Pferde = Berkauf.

Co wie im vorigen Sahre merben auch heuer im Militar . Gefiute ju Mezöhegyes in Ungarn eirea 40 Stud und im Militar : Geftute ju Radautz in ber Bufowina ungefahr 70 Stude vollfommen gute Befiutopferbe meiftens im Alter von 41/2 Jahren wegen Uebergabl an den Bestbiethenden licitando verfauft.

Die Mehrzahl hievon find Stuten, mas namentlich ben Buchtern

febr ermunicht fein durfte.

Dbige Ligitazionen finden in Mezöhegyes am 13. August, in Radautz am 7. Oftober a. c. fatt, und beginnen um 9 Uhr Bormittage, wozu Raufluftige hiemit eingeladen werben.

Bon der f. f. General - Militar - Gefinte . Infpettion.

Wien, am 9. Juli 1861.

(1369)E bift.

Rro. 1347. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte ju Mikulince wird befannt gemacht, daß im Monate November 1859 Teofila Miaczyńska ohne Sinterlaffung einer legewilligen Anordnung geftorben fet.

Da biefem Gerichte unbekannt ift, ob und welche Perfonen neben bem seine Erbrechte bereits ausgewiesenen Erben Michael Popiel auf biese Berlassenschaft ein Erbrecht zusieht, so werden somit bieselben aufs gesordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre bei diesem Gerichte anzus melden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes tie Erbserflärung ans aubringen, widrigens bie Berlaffenschaft, für welche inzwischen ber f. f. Motar Dr. Piatkiewicz ale Rurator bestellt worden ift, mit dem bereite erbeerflarten Erben verhandelt und ihm eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber vom Staate als erblos ein= gezogen murbe.

Dom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte.

Mikulince, am 26. Juni 1861.

(1357) © b i f t.

Nro. 2533. Vom Stryjer k. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit zur öffentlichen Kenninis gebracht, daß zur hereinbringung der im Erunde schiedsrichterlicher Borschreibung vom 7ten Oftober 1855 und des Schiedsspruches vom Sten Oftober 1855 ersiegten Summe ron 145 fl. KM. der mit 2 fl. 96 kr. bereits zuerkannten und der gegenwärtig auf 17 fl. 55 kr. gemäßigten Erekuzionskosten die zwangsweise öffentliche Feilbietung der dieser Forderung zur hypothek dienenden, dem Schulim Lampelkell gehörigen Realität Nr. 175 in Stryj bewilligt nurde, welche hiergerichts unter nachschenden Bedingungen vorgenommen werden wird.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Stryj, am 12. Juli 1861.

(1359) E d y k t. (2)

Nr. 4091. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski p. Jana Czajkowskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego lub tegoż z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszym edyktem uwiadamia, że p. Lubin Preyer pod dniem 26. kwietnia 1861 do l. 4091 przeciw nich pozew o wykreślenie sumy 142 duk. z realności 29-37²/4 w Stanisławowie wydał, w skutek którego termin sądowy do ustnej rozprawy na dzień 29. sierpnia 1861 o godz. 10. zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy dla ich zastępywania na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata p. Dra. Dwernickiego z substytucya adwokata Dra. Bersona jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa według istniejących ustaw sądowych dla Galicyi pertrakto-

wana bedzie.

Niniejszym edyktem wzywa się więc zapozwanych, ażeby w o-znaczonym czasie albo sami się stawili, albo petrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo też innego obrońcę sobie wybrali, i tutejszy c. k. sąd obwodowy uwiadomili; w ogólności ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody użyli, ile że z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stanisławów dnia 19. czerwca 1861.

(1372) Ginberufunge : Edift. (2)

Mro. 5077. Iwan Pawszyn, Infasse aus Putilla in ber Bukowina, welcher sich unbefugt außer ben f. f. österreichtschen Staaten in ber Moldau aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der ersten Einschaltung dieses Ediftes in der Lemberger Beitung zurückzufehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte.

Bon der Bufowinger f. f. Landesregierung. Czernowitz, am 15. Juli 1861.

(1373) © b i f t. (2)

Nro. 18542. Nom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Kaspar Cieglewicz mittelst gegenwärtigen Gdistes bekannt gesmacht, es habe wider denselben die Lemberger f. f. Finanz-Protuzatur Namens der öffentlichen Verwaltung am 30. April 1861 Zahl 18542 wegen unbefugter Auswanderung die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Beschluß vom 1. Juli 1861 Z. 18542 die Erstattung der Einrede hinnen 90 Tagen angeordnet wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten Kospar Cieglewicz im Auslande unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu seiner Verstretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Grn. Abvokaten Dr. Royski unter Substitutrung des Herrn Atvokaten Dr. Pfeikfer als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

wird.

Durch biefes Gbift wirb bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem t. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehens ben Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, am 1. Juli 1861.

Mro. 2529. Nom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird in Gemößheit des S. 488 und 79 lit. a. der Gerichtsordnung über bas fammtliche wo immer befindliche bewegliche und über das in den Kronländern, für welche die Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 gilt, gelegene undewegliche Bermögen des Lesniower Insaffen Salamon Stamm der Konkurs der Gläubiger eröffnet.

Bum Ronturemaffavertreter und einstweiligen Ronturemaffaver-

malter wird ber herr Abvotat Dr. Joachim Landau bestellt.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung zu stellen hat, wird aufgefordert, dieselbe mittelst einer gegen den Konkursmassa-Bertreter Herrn Aldu. Landau gerichteten Klage längstens dis zum 14. August 1861 h. g. anzumelben und in dieser Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft dessen er in diese oder jene Klasse im Klassissassinsurtheile gesetzt zu werden verlangt, zu

erweisen, widrigenfalls er von bem vorhandenen und etwa noch juswachsenden Bermögen, so weit solches die in der Zeit sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse befindlisches Gut habenden Gigenihums oder Pfandrechtes, oder eines ihm zustehenden Kompensazionerechtes abgewiesen sein, und im letteren Falle zur Abtragung seiner gegensettigen Schuld in die Masse angehalten werden würte.

Bur Bahl bes Gläubiger = Ausschußes und bes befinitiven Konfuremaffe-Bermalters mird ber Termin auf ben 16. August 1861 um

9 Uhr Vormittags bestimmt.

Bur Berhandlung über die vom Gemeindschuldner angesuchte Rechtewohlthat ter Güterabiretung werden sämmtliche Gläubiger deseselben zu der auf den 8. August I. J. 8 Uhr Vomittags anderaumsten Tagsahung bei tiesem f. f. Bezirksgerichte mit dem Beisahe zu erscheinen, vorgelaten, daß über den Anspruch des Schuldners auf diese Rechtewohlthat in Mücsicht Derjenigen, welche ihm dieselbe freierwillig nicht zugestehen wollen, nach Becntigung der gegen ihn eingeleisteten strafgerichtlichen Untersuchung entschieden werden wird, und daß von diesem Güterabtretungsgesuche sowohl bei Gericht als auch beim Massavertreter Herrn Atvosaten Landau Einsicht genommen werden könne. Brody, den 25. Juli 1861.

Mro. 278. Dom Mikuliacer f. f. Bezirksamte als Gericht werben die Inhaber ber vom Mikuliacer f. f. Steueramte am 12. Oftober 1854 ausgestellten, in Verluft geruthenen Nazional-Anlehensscheine, und zwar: der

Josefa Pomezańka Nr. 60, Ludwika Pomezańska Nr. 61, Julie Pomezańska Nr. 62,

Franciska Pomezańska Nr. 63 und bes

Isidor Bilinski Nr. 64 aufgefordert, folche anher vorzus bringen, oder ihre Rechte hiergerichte geltend zu machen, als fonst nach Berlauf eines Sahres obige Anlehensscheine als null und nichtig erklärt werden wurden.

Mikulince, ben 26. Juni 1861.

Mr. 10557. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wied dem, dem Wohnorte nach unbefannten Schulim Eisenstein mittelst gegenswärtigen Etiftes bekannt gemacht, es habe wider denselben Reisel Horniker wegen Zahlung der Wechselfumme von 450 fl. öst. Währs. R. G. eine Klage de praes. 6. Juli 1861 3. 9601 angebracht und

um richterliche hilfe gebeten.
Da der Aufenthaltsort des belangten Schulim Eisenstein undes kannt ist, so hat das f. f. Lantesgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten ben hiesigen Landess und Gerichts-Abvokaten herrn Dr. Skabkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angestrachte Rechtssache nach dem Wechselrechte verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsebehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 23. Juli 1861.

Mr. 10108. Vom f. f. Landesgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Selem vel Schulem Eisenstein mittelft gegenwärzigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denfelben Aron Lichtendorf unterm 15. Juli 1861 3. 10108 wegen Jahlung der Wechselschuld von 433 fl. 19 fr. öst. Wahr. eine Klage angebracht und um

richterliche hilfe gebeten.
Da ber Aufenthalisort bes Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Landesgerichts-Abvokaten Dr. Stabkowski als Rusator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach Wechsels

recht verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelse tem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folsgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 18. Juli 1861.

(1346) S & i f t. (3)
Mro. 8909. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird
bem, bem Wohnorte nach unbefannten Titus v. Kocze mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Salamon Klar als Giratar des Wolf
Korn wider deuselben die Zahlungsaussage wegen 570 fl. öft. W. Im
24. Juni 1861 Zahl 8904 hiergerichts überreicht habe, und solche

mit Beschluß vom 26. Juni 1861 Zahl 8904 bewilligt murbe.
Da der Mohnort des Belangten unbekannt ist, und berselbe auch außer den k. k. Eiblanden sich aufhalten dürfte, so wird hert Abvokat Dr. Stabkowski auf tessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und temselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Dom k. k. Landesgerichte.

Czernowitz, den 26. Juni 1861.

Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 5067. Bon ber f. f. Finang-Begirts. Direfgion in Zolkiew wird hiemit zur allzemeinen Kenntulf gebracht, daß die Einhebung ber Bergehtungestener vom Berbrauche des Weines, Moftes und Fleisches in dem aus dem Martte Kulikow und ben zugetheilten Drifchaften Mierzwica, Wiesenberg, Smercków, Przemiwołki, Wierzblany, Doroszów wielki, Doroszów mały, Naydycze, Hrebence, Nowesiolo, Koszelów, Zółtańce, Uhnow, Wisloboki, Rudańce, Stroniatyn, Remenów, Sulimów, Podliski, Pieczychwosty, Zwertów, Kakizów, Kłodno, Kłodzienko, Ostynie, Nowystaw, Ceperów, Artassów, Nahorce, Mohylany, Przedrzymichy und Dzibulki gebildeten Bachtbegirfe im Zolaiewer Kreife von Galigien auf Grund der faiferl. Berordnung vom 12. Mai 1859 und bes Tarifes für die Orte der 3ten Tarifotlasse auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1862 mit stillschweigender Austehnung auf bas nachfifolgende sweite und britte Sabr ober auch unbedingt auf brei Jahre, nämlich vom 1. Rovember 1861 tie Ente Oftober 1864 im Bege ber öffentlichen Verfteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig Folgendes befannt gegeben:

1. Die Berfteigerung wird am 21. August 1861 bei ber Finang-Bezirte. Diretzion zu Zolkiem bie 12 Uhr Mittage vorgenommen, und wenn die Berhandlung an biesem Tage nicht beenhigt werden sollte, in der weiters zu bestimmenden und bei ber Bersteigerung befannt zu

machenden Beit fortgefest werben.

2. Der Ausrufspreis ift bezüglich ber Verzehrungssteuer und bes bermaligen außerordentlichen Bufchlags zu berfelben vom Berbrauche des Weines und Moftes mit bem Jahresbetrage von 32 fl. 59 fr. und bezüglich tes steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 1212 fl. 58 fr., fobin in dem Gefammibetrage von 1245 fl. 17 tr. öfterr. Bahr, bestimmt, wovon ber 10te Theil ale Badium gu

Schriftliche gehörig gefiegelte und mit cem Babium belegte Df. ferten tonnen bis 19. August 1861 beim Vorstande der Zotkiewer Finang = Begirle . Direkzion eingebracht, und daselbst auch die übrigen -

Ligitazions Bedingniffe eingefehen merben.

Won ber f. f. Finang-Bezirfe. Direfzion.

Zółkiew, am 25. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5067. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się ninicjszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i mięsa w utworzonym z miasteczka Kulikowa i przydzielonych wsiów: Mierzwica, Wiesenberg, Smercków, Przemiwółki, Wierzblany, Doroszów wielki, Doroszów mały, Nadycze, Hrebeńce, Nowesioło, Koszelów, Zoltance, Uhnow, Wisłoboki, Rudance, Stroniatyn, Remenów, Sulimów, Podliski, Pieczychwosty, Zwertów, Kukizów, Kłodno, Kłodzienko, Czystynie, Nowystaw, Pererów, Artasów, Nahorce, Mohylany, Przedrzymichy i Dzibułki, okręgu dzierzawy w obwodzie Zółkiewskim w Galicyi będzie na podstawie rozporządzenia cesarskiego z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc 3cicj klasy taryfy na rok Jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następujący drugi i trzeci rok, albo tez bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzie-

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla ich

Zastosowania się tymezasowo co następuje:

1. Licytacya odbędzie sie dnia 21. sierpnia 1861 w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zołkwi do godziny 12. w południe, a gdyby sie pertraktacya w tym dniu nie ukończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi oznajmić się mającym będzie dalej pro-Wadzona.

2. Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i terazniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu oznaczona w rocznej kwocie 32 zl. 59 kr., a względem ulegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1212 zl. 58 kr., Przeto w ogółowej kwocie 1245 zł. 17 kr. w. a., z której 10ta część ma być jako wadyum złożona.

Pisemne, nalezycie opieczetowane i w wadyum zaopatrzone oferty moga być podane do dnia 19. sierpnia 1861 do przełożonego skarbowej dyrekcyi powiatowej, i tam można także przeglądnąć re-

sztę warunków licytacyi.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zołkiew, dnia 25. lipca 1861.

Lizitazions : Aufundigung.

Dro. 5118. Bon der f. f. Finang = Bezirte = Diretzion in Zoikiem wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Ginbe-Dung ber Bergehrungesteuer vom Berbrauche des Beines, Moftes und Gleisches in dem aus dem Markte Krystynopol und den zugetheilten Ortichaften Klussow, Boratyn, Madziarki, Ostrow, Gluchow, Waniow, Dobraczyn, Siebieczów, Zabcze murawane, Bezejów, Piwowszczyzna, Nowydwor, Jastrzebice Tyszyca, Wolswin, Korczyn, Hohotów, Po-adzimirz und Radwańce mit Wulka Radwaniecka gebilteten Bacht-bezirte im Zolkiewer Kreise von Galizien auf Grund ver faiferl. Ber-Ordnung nom 12. Mai 1859 und des Tarifes für Die Orte der 3ten Larifeklasse auf die Dauer eines Jahres, nämlich vom 1. November 1861 bis Ende Oktober 1862 mit ftillschweigender Ausbehnung auf das nächstfolgende zweite und dritte Jahr ober auch unbedingt auf drei Jahre,

nämlich vom 1. November 1861 bis Enbe Oftober 1864 im Wege ber öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig Folgendes befannt gegeben :

1. Die Bersteigerung wird am 21. August 1861 bei ber FingngBezirfe-Direkzion in Bolkiew vorgenommen, und wenn die Berhantlung an diesem Tage nicht beendet werden sollte, in der weiters zu sesstimmenden und bei ber Bersteigerung bekannt zu machenden Zeit kertenseht werden fortgefest werben.

2. Der Ausrufepreis ift bezuglich ber Bezehrungsfleuer und bes bermaligen außerordentlichen Bufchlages ju berfelben vom Berbrauche bes Weines und Mostes mit dem Jahresbetrage pr. 20 ff. und be-züglich bes sieuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Wetrage, von 1230 fl., fobin in bem Gefammtbetrage von 1250 fl. oft. 29. bestimmt, wovon der gebnte Theil ale Babium gu erlegin ift.

Schriftliche gefiegelte und mir bem Badium belegte Offerten fon-nen bis jum 20ten August 1861 beim Botftanbe ber Zolkiewer Finang-Bezirks. Direkzion eingebracht werden, wofeloft auch die norigen

Pachtbedingniffe eingeseben werden können.

Von der f. f. Finang-Bezirks-Direktion. Zolkiew, am 25. Juli 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5118. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od zużycia wina, moszczu i miesa w utworzonym z miasteczka Krystynopola i przydzielonych wsiów: n Kłussow, Boratyn, Madziarka, Ostrów, Głuchów, Waniów, Dobraczyn, Siebieczów Zabcze murowane, Bezejów, Piwowszczyzna, No- J wydwór, Jastrzębice, Tyszyca, Wolswin, Korczyn, Hohołów, Pozdzimiez i Radwańce z Wulka radwaniecką, powiecie dzierzawy w obwodzie Zółkiewskim w Galicyi, będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia z daia 12. maja 1859 i toryfy dla miejsc 3ciej klasy taryfy na rok jeden, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milezacem rozciągnieniem na następny dragi i j trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy, podaje się dla ich

zastosowania się tymczasowo, co następuje:

1. Licytacya odbędzie się dnia 21. sierpnia 1861 w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zólkwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi

oznajmić się mającym będzie dalej prowadzona.

2. Cena wywołania została względem podatku konsumcyjnegow i terazniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycie d wina i moszczu w rocznej kwocie 20 zł., a wzgiędem ulegającego podatkowi zużycia miesa w kwocie 1230 zł., przeto w ogółowej I kwocie 1250 zł. w. a. oznaczona, z której dziesiąta cześć ma być jako wadyum złożona. 1077

Pisemue, opieczętowane i w wadyum zaopatrzone oferty mogą być podane do 20. sierpnia 1861 do przełożonego Zolkiewskiej skarbowej dyrekcyi powiatowej, gdzie także resztę warunków dzierzawy przeglądnąć można.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zólkiew dnia 25. lipca 1861.

Rundmachung. Rro. 8860. Im Zwecke der Verpachtung des 60%gen Gemeindes zuschlags von gebrannten gelftigen Setranten und des 40%gen von der Biereinfuhr in der Stadt Gliniany für die Zeit vom 1. No- vember 1861 bis Ende Oftober 1862 wird am 12. August 1861 beim Glinianer f. t. Begirksamte bie Offertverhandlung vorgenommen

werden. Der Ausrufspreis für gebrannte geiftige Getrante beträgt 1665 fi. öft. B., von ber Biereinfuhr hingegen 236 fl. 94 fr. oft. 2B.

Bachtlustige haben ihre schriftlichen gehörig gestempelten und mit bem 10% Badium belegten Offerten bis längstens 12. August I. S. 6 Uhr Nachmittags beim f. t. Bezirksamte Gliniany einzubringen, allwo auch die naheren Bebingnisse eingesehen werben können.

Mündliche Unbothe, fo wie auch unbestimmt lautende, nicht geborig verflegelte oder belegte Offerte merden nicht berudfichtiget merden.

Die Eröffnung ber Offerte erfolgt am 13. Auguft 1861. Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 25. Juli 1861.

Ouwieszczenie.

Nr. 8860. W celu wydzierzawienia 60cio - odsetkowego do- 3 datku gminnego od trunków spirytusowych i 40sto-odsetkowego od 1 przywozu piwa w Glinianach na czas od. 1. listopada 1861 aż do ostatniego października 1862 odbędzie się na dniu 12. sierpnia r. b. za pomocą ofert licytacya przy c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach.

Cena wywołania od trunków spirytusowych wynosi 1665 zł.

w. a., od przywozu piwa zaś 236 zł. 94 c. w. a,

Chęć nabycia mający zechcą swe pisemne nalezycie zapieczętowane, w należyty stępel i 10cio-odsetkowego wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 12. sierpnia o 6tej godzinie po południu l do c. k. urzedu powiatowego w Glinianach wnieść, gdzie też bliższe szczegóły zasięgnąć można.

Inne jak tylko pisemne, równie jak też niepewnie opiewające, należycie nie zapieczętowane lub w należyte wadyum nie zaopatrzone

oferty uwzględnionemi nie zostaną.

Rozpieczetowanie ofert nastąpi dnia 13. sierpnia 1861. Złoczów, dnia 25. lipca 1861.

(I) Lizitazions-Ankundigung. (1579)

Mro. 5284. Bon der f. f. Finang . Bezirfe. Direfzion in Zot-kiew wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Ginbebung ber Bergehrungefleuer vom Berbrauche tes Weines, Moftes und Bleifches in bem aus bem Marfte Mosty wielkie und ben zugetheilten Ortschaften : Borowe mit Legowe, Dworce , Wolica mit Stanisłówka und Wieczorki, Horodyszcze mit Wolswinek, Parchacz, Rekliniec mit Dab, Strzemień, Sielec mit Huta, Nosale und Zawonie, Butyny mit Kazumin und Szyszaki, Bojaniec mit Wereny, Derewnia mit Niedzwiednia, Przystanie, Batyatycze mit Gruszka, Stanisławówka und Zdeszow, Zeldec mit Theodorshoff und Henrykówka, Krasiczyn, Różanka mit Ignacówka, Kupiczwola. Dalnicz mtt Herawiec und Tolmacz, Zubowmost und Wola zultaniecka, gebildeten Pachtbegirfe im Zolkiewer Rreife von Galigien, auf Grund ber faiferlichen Berordnung vom 12. Mai 1859 und bes Tarifes fur bie Orte ber III. Sarifetlaffe auf bie Dauer eines Jahres, nämlich: vom 1. Dovember 1861 bie Ende Oftober 1862 mit fillichmeigenber Ausbeh. nang auf bas nachftfolgende zweite und britte Sahr, ober auch auf drei Jahre unbedingt, nämlich: für die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1864 im Wege ter öffentlichen Berfleigerung verpachtet wird. Den Bachtunternehmern wird ju ihrer Richtichnur vorlaufig Folgenbes befannt gegeben:

1) Die Berfteigerung wird am 23. Auguft 1861 bie 12 libr Mittage bei ber f. f. Finang. Begirfe. Direfgion ju Zolkiem vorgenommen, und wenn bie Werhandlung an biefem Sage nicht beenbigt werben follte, in ber meiters ju bestimmenden und bei ber Berfteigerung

befannt ju machenden Beit fortgefest merden.

2) Der Musrufspreis ift bezüglich ber Bergehrungesteuer und bes tamaligen außerordentlichen Buichlages ju berfelben vom Berbrauche bes Beines und Doftes mit tem Sahresbetrage von 30 fl. 97 fr. und bezüglich bes fleuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 1244 fl. 03 fr., fobin in tem Gefammtbetrage von 1275 fl. oft. 20. bestimmt, wovon der gehnte Theil ale Babium gu erlegen ift.

Schriftliche mit dem Badium belegte und versiegelte Bachtofferte find bis jum 22. Auguft 1861 beim Borfande der Zolkiewer f. f. Finang . Begirfe . Direfgion einzubringen, mo felbft auch bie übrigen

Pachtbedingniffe eingesehen werben fonnen.

Bon der f. f Finang-Begirke-Direfgion.

Zolkiew, ben 26. Juli 1861.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5284. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku koosumcyjnego od zużycia wina, moszczu i mięsa w utworzonym z miasteczka Mosty wielkie i przydzielonych wsiów: Borowe z Łegowem, Dworce, Wolica z Stanisławówka i Wieczorkami, Horodyszcze z Wolswinkiem, Parchacz, Rekliniec z Debem, Strzemień, Sielec z Huta, Nosale i Zawonie, Butyny z Kazuminem i Szyszakami, Bojaniec z Werenami, Derewnia z Niedzwiednia, Przystanie, Batiatycze z Gruszka, Stanisławówka i Zeleszów, Zeldec z Theodorshoffem i Henrykówka, Krasiczyn, Rózanka z Ignacówka, Kupiczwola, Dalnicz z Herawiecem i Tolmaczem, Zubowmost i Wola zółtaniecka powiecie dzierzawy będzie na podstawie rozporządzenia cesarskiego z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy, na rok jeden, mianowicie: od 1. listopada 1861 do końca października 1862 z milczącem rozciągnieniem na następny drugi i trzeci rok, albo też bezwarunkowo na trzy lata, mianowicie na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla ich

zastósowania się tymczasowo, co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 23. sierpnia 1861 do godziny 12tej w południe w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej kwi, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie ukończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy pertraktacyi oznajmić się mającym

będzie dalej prowadzona. 2) Cena wywołania względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od zużycia wina i moszczu oznaczona w rocznej kwocie 30 zł. 97 c., a względem podlegającego podatkowi zużycia mięsa w kwocie 1244 zł. 03 c., przeto w ogółowej sumie 1275 zł. w. a., z której dziesiąta część

ma być jako wadyum złożona. Pisemne, w wadyum zaopatrzone i opieczętowane oferty dzierzawy maja być podane do dnia 22. sierpnia 1861 do przełożonego Zółkiewskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, gdzie także

resztę warunków dzierzawy przeglądnąć można. Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Zółkiew, dnia 26. lipca 1861.

(1) (1391)G d f f t.

Rro. 7565. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes Nikolaus Br. Kapri, Eigenthumere und Bezugs. berechtigten ber in ber Bukowina liegenden Guter Teodorestie & Solonetz, bebufe ber Buweifung des mit dem Erlage ber Bukowinger f. f. Grund. Entlaftunge . Fonde . Diretzion vom 28. November 1859 Babi 1215 für das obige But bewilligten Borfcupes auf das Urbarial-Entschädigunge Rapital pr. 10488 fl. 431/3 & 8078 fl. 50 fr. RM. Diejenigen, benen ein Soppothetarrecht auf bem genannten Gute gufteht, hiemit aufgeforbert, thre Forberungen und Anspruche langftene bis jum 15. Oftober 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte Schriftlich ober munblich anzumelben.

Die Anmeldung bat zu enthalten:

a) tie genaue Angabe tes Bor- und Bunamens, bann Bohnertes, Saus-Mro. Des Linmelbers und feines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verfebeng und le alifirte Bollmacht beigubringen bat;

b) den Betrag der angesprochenen Sprothefarforderung sowohl beguglich bee Rapitale ale ouch ber allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Poft und bee Forde.

rungerechtes; endlich

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels diefes f. f. Gerichtes bat, Die Rambaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, mibrigens biefelben lediglich mittelft ter Bojt an ben Anmelter, u. g. mit gleicher Rechtemirtung mie bie gu eiges nen Sanden gefchene Buftellung, murten abgefendet merden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ter bie Unmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen murde, fo angesehen werden wird, ale wenn er in die lebermeifung feiner Forderung auf bas obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Bei. henfolge eingewilligt batte, und tag er feiner bei ter Berhandlung

nicht meiter gehört merben mirb.

Der die Anmelbungsfrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmenbung und jebes Mechtemittele gegen ein von ben erfcheis nenden Betheiligten im Ginne bee f. 5 bee f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ter Borausfegung, baß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Rapital überwiefen norden, ober im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Mus dem Rathe bes f. f. ganbeggerichtes.

Czernowitz, am 13. Juli 1861.

(1392)

Mro. 7091. Bom Czornowitzer f. f. gantesgerichte merten in Folge Ansuchene bes Johann Konaroski Beffionar bes Peter Braha, Johann Braha, Maria Braha, verebel. Onezul und Katharine Braha vereh. Strugar Bezugeberechtigte des in der Butowina liegenden Gute-antheils in Broszkoutz, behufs der Zuweisung des mit dem Erlaffe der Butowinger f. f. Grundentlastunge : Rommiffion vom 4. Dezember 1860 3. 676 fur obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial . Enticabi. gunge - Rapitale pr. 297 fl. 30 fr. RD. Diejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf dem genannten Gute guffeht, als auch alle jene Beifo. nen, welche tiefes Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechies anzufprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfpruche langftens bie jum 25. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fchriftlid, ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Wor- und Zunamens, bann Bohnortes, Sausnummer des Unmeldere und feines allfälligen Bevoll. machtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

den Betrag der angesprochenen Sppothefars oder sonstigen Forberung, somohl bezüglich tes Ropitals, als auch ber allfälligen Binfen, in someit tiefelben ein gleiches Pfanbrecht mit bem

Rapitale genießen;

Die bucherliche Bestehung ber angemeldeten Poft,

d) menn ber Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bee Epren. gels Diefes f. f. Gerichte hat, Die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gericht. lichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an den Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murden ab. gesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber die Unmeldung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murde, fo angefeben merben wird, als wenn er in bie Ueberweisung seiner Forderung auf bas obige Entlastungs = Ropital nach Maggave der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und daß bieje ftillschweigenbe Ginwilligung in die Ueberweifung auf bas obige Entlastungsfapital auch fur die noch ju ermittelnden Betrage bes Entlastungefapitals gelten murbe; baß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort werden wird.

Der die Unmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Dechtemittele gegen ein von den er-Scheinenben Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Batentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinfommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs = Rapital überwiefen worden, oder im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die Berfaumung ber zeitgerechten Unmeldung hat bezüglich jener Berfonen, welche obiges Rapital aus bem Titel Des eigenen Bezugsrechtes, angufprechen glauben, Die Folge, daß bieles Rapital ben Buweisungewerbern anstandelos ausgefolgt werden wird, und den Bra. tendenten nur vorbehalten bleibt ihre vermeintlichen Rechte gegen bie faftischen Besitzer geltend ju machen.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 28. Juni 1861.

| Mr. 30142. Das befannt, daß es zur Lig-<br>von dem Lemberger Mc<br>Deponten-Bermögens, so<br>Folgende Tage bestimmt                           | uidiru<br>1gistra<br>wohl                           | ng be                                    | r uni<br>rgebei<br>Bassivs            | ien ve<br>ien A                                  | rzeich:<br>daisen:<br>dem | ieten !<br>, Kur                                                                                  | Massen das andens und                                                      | Benennung<br>ber<br>Maffe                                                                                                                  | Db11              | öffent:<br>hen<br>gatio:<br>en | Obli<br>nen<br>Spar<br>bü | gatio.<br>gatio.<br>und<br>tassa=<br>theln | Baar                  | ln<br>cfd) aft                                                                                                                                                              | Sonstige<br>Deposite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung<br>der<br>Masse                                                                                                                     | An öffinis In Privats Dbligatios nen und Sparfossa. |                                          | Nn Sonstige<br>Baarschaft<br>Deposite |                                                  | 1.08/17                   | Dulewski Balthasar<br>Dutkiewicz Nikolaus<br>Ehrenberg Anna Klara                                 | ft.                                                                        | fr.                                                                                                                                        | fr.<br>           | fr.                            | ft.<br>3                  | 54                                         | 2 Urfund.             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>20</i> € a     €                                                                                                                           | fī.                                                 | fr.                                      | f1.                                   |                                                  | fr.                       | fr.                                                                                               |                                                                            | Den 13. September 1861.                                                                                                                    |                   |                                | 11 7                      |                                            | _                     | 3                                                                                                                                                                           | - (trib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Den 2. September 1861.                                                                                                                        | [4.4                                                |                                          | 14.                                   |                                                  | 11.                       |                                                                                                   |                                                                            | Eisikowitz Leib<br>Elber Johann et Josef                                                                                                   | _                 | -                              |                           | 29<br>36                                   | _                     | 33/4                                                                                                                                                                        | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czajke, Tyche et Comp<br>Schatz Michael, Wink-<br>ler Gebrüber ex Rriba<br>Josef Stampfl<br>Dohnel Wenzl                                      |                                                     |                                          | 1040<br>80                            | 49                                               | 1                         | 1 1                                                                                               | 3 Urfund.                                                                  | Eberwein Johann<br>Elser seu Elsner Johann<br>Eberam Franz<br>Erbs Erben<br>Engel Simon                                                    | 40                |                                |                           | 24<br>                                     |                       | $ \begin{array}{c c} 35^{2}_{/4} \\ \hline 56 \\ 20^{1}/_{4} \\ \hline \end{array} $                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dohnel Wenzl u. Anna<br>Dimler Franz<br>Doliński Josef<br>Danczakowa Maria<br>Drohojewski Graf Anton                                          |                                                     | NITO                                     | 19<br>95<br>26                        | 52<br>                                           |                           | 40<br>29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>11<br>40                                                  | (AZI))<br>(AZI))<br>ekstem els                                             | Den 16. September 1861.<br>Ehrlich Regina<br>Ettinger Herz<br>Eder Franciska<br>Eittelberger Carl<br>Ettinger Markus Wolf                  | _<br>_<br>_<br>40 |                                | 400<br>-<br>14            |                                            | 168<br>-<br>-         | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                               | 3 Urfund.<br>1 Urfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Den 3. September 1861<br>Dyszkiewicz<br>Doliński Stanislaus                                                                                   | _                                                   | _                                        | 239                                   | 18                                               | 31<br>19                  |                                                                                                   | Jackson and a constant                                                     | Ehrlich Ester<br>Ehrlich Vincenz<br>Den 17. September 1861.                                                                                | 11                |                                | 8<br>1000                 | 57<br>—                                    | =                     |                                                                                                                                                                             | · ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drum Lorenz Draginiewicz Anton Dardik Hersch Dziewiętnik Hersch                                                                               | 125<br>—<br>—                                       | 33                                       | 1606<br>500<br>—<br>1                 | 25<br>-<br>48<br>36                              | 608<br><br>-<br>-         | $ \begin{array}{c c} 8^{3}/_{4} \\ \hline 6^{2}/_{4} \\ \hline 2^{9}/_{4} \end{array} $           | AND IN                                                                     | Ettinger Barbara<br>Eldinger Leib<br>Ehrlich Josef<br>Füger                                                                                | _<br>             | 53 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> | 1200<br>149<br>—<br>8     | 40                                         | 217<br>—<br>—         | 56 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> 13                                                                                                                                           | 10000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Den 4. September 1861.<br>Dobrzański Constantin                                                                                               |                                                     |                                          |                                       | 30                                               |                           | 23 /4                                                                                             | l Urfunde                                                                  | Frey Leib<br>Finkelstein Elo<br>Fein Nathan Kriba                                                                                          | 111               |                                | 2<br>2<br>14              | 5                                          |                       | 9                                                                                                                                                                           | test Const                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dubrawska Maria<br>Dembiowski Franz<br>Darowski Franz<br>Dropse Adalbert<br>Drexinger Georg Johann                                            | 1 1 1 1                                             | 11111                                    | 76<br>114<br>11<br>500<br>45          | 18<br>41<br>40<br><br>48                         | 1                         | 55<br>52<br>31<br>91/4                                                                            | Prätiofen                                                                  | Den 18. September 1861.<br>Ferrery Josef<br>Fant Leib<br>Frankowski Ludwig<br>Fuchs Wonzl                                                  | 1111              |                                | 4<br>3<br>23<br>5         | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>28        | _<br>_<br>_           | 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 45 8 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>                                                                                | fire tir<br>tribited<br>laye tree<br>tage tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dziewielnik Hersch b. h.<br>Wimmer<br>Den 6. September 1861.                                                                                  | _                                                   |                                          | 26                                    | 37                                               | -                         |                                                                                                   | Maria H                                                                    | Frenkel Schmul<br>Franck Johann<br>Fehrer Barbara                                                                                          |                   | 111                            | 20<br>175                 |                                            | 63<br>—               | 54 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                              | the fact of the state of the st |
| Dembiowski Nicolaus<br>Decenta Anton<br>Domaradzki Johann<br>Dostal Mathias<br>Dillinger Rosalia<br>Dobel Wilhelm<br>Dittrich Johann          |                                                     | 1111111                                  | 11<br>2867                            | 49<br>53<br>84<br>26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 4<br>3<br>-<br>137        | 55 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — 22 | 1 Urfunde                                                                  | Den 19. September 1861. Finkelstein Frimet Fränkel Jonas Fanta Johann Führer Lea Leutsche Fried Dawid ctr. Feit Peter Fuger Nachmann       | 1111111           |                                | 148<br>62<br>—<br>3       | 57<br>27<br>—<br>36<br>—                   |                       | 21 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> 34 —                                                                                                                                         | 2 Urfund.<br>1 Urfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Den 9. September 1861.  Domański Lorenz Dorfmeister Michael Dux Heinrich auß ber Kriba Goldsand Dursa Nicolaus Dams Franz Danesch Ludwig etr. |                                                     |                                          | -<br>12<br>-<br>84                    | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 48                 | 1<br>443<br>9<br>205      | 10<br>32<br>7<br>47                                                                               | mode as<br>mode as<br>pall impli<br>allow effer<br>angle as a<br>character | Forińska Sophia Den 20. September 1861. Franck Josef Finkelstein Beile Fiedler Ferdinand Flechner Adam Fleischmann Honorata Fünk Honoratha | 1                 |                                | 20<br>661<br>2000<br>—    | 52<br>28<br>—                              | 1<br>                 | 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>31 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>53 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>38 <sup>2</sup> / <sub>4</sub><br>38<br>5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | arks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emerich Porth<br>Dziurzyńska Ewa                                                                                                              | _                                                   |                                          | _                                     | _                                                | 30<br>2                   | _                                                                                                 | AND AND A                                                                  | Feder Josef<br>Den 23. September 1861.<br>Fuchs Elisabeth                                                                                  | 1 1               |                                | <br>30 <b>0</b> 0         |                                            | -                     | 33                                                                                                                                                                          | Prote Pall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Den 10. September 1861.  Dabkowski Johann  Daberhut Franciska  Domańska Josefa  Bobrzański Johann                                             | _<br>_<br>_<br>3                                    | <br>12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>10 | 4500<br>—<br>—                        | 1 1 1                                            | 2 1                       | 25 <sup>2</sup> / <sub>4</sub><br>23                                                              | 3 Urfund.                                                                  | Fessler Finkelstein Hinde Friedauer Barbara Frenkel Hersch Fucher seu Fuger Mag-                                                           | 1111              |                                | 1077                      | 422/4                                      | _<br>_<br>_<br>_<br>1 | 50<br>24                                                                                                                                                                    | 2 Urfunb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Noldenreich Carl Lud-<br>wig Anton<br>Diamand Israel et Beile                                                                                 | _0                                                  | 1                                        | 9000                                  | 1 1                                              | _                         | _                                                                                                 | 2 llrfund.<br>1 Urfunde                                                    | dalena<br>Frauendörfer Jacob                                                                                                               | _                 | 1                              | <b>5</b> 0                | _                                          |                       | 50<br>16                                                                                                                                                                    | alt, 11 ke<br>daniri, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Den 11. September 1861.  Dostal Franz  Viamand Isaak und Ba- laban                                                                            | _                                                   | _                                        | 1600                                  |                                                  | -                         | _                                                                                                 | 1 Urfunde                                                                  | Den 24. September 1861. Fischler Joel Flaszecki Lorenz Forni et Comp. Fischer Mitme                                                        |                   | 1 - 1                          | 2628<br>900<br>92<br>377  |                                            | -<br>32<br>142        | $\frac{-}{53^2/_4}$                                                                                                                                                         | 3 Urfund.<br>1 Urfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dobrzańska Julianna<br>Dembicki Johann<br>Dynski Johann<br>Düll Mangayotha                                                                    |                                                     |                                          | 100                                   | 1111                                             | 32                        | 28                                                                                                | l Urfunde<br>1 Urfunde                                                     | Ferner Josef et Comp.<br>Frischhof Jachmet<br>Finkel Leib<br>Den 27. September 1861.                                                       | -                 |                                |                           | 58 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>55       | 89<br><br>54          | 15 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                              | 3 Urfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Den 12. September 1861.                                                                                                                       |                                                     | 1                                        | -                                     |                                                  |                           | 13                                                                                                | HEALT THE                                                                  | Fiedler Marianna<br>Fetter Josef<br>Faust Theresa                                                                                          | 1 1 1             |                                | 11                        | 111                                        | 49                    | 27<br>20<br>7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                   | aredonal<br>majornal<br>majornal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Danajewski Simon<br>Dittnik Mendel Ariba<br>Dutkiewicz Caspar<br>Dutkiewicz Kornel An-<br>ton et Rosalia                                      |                                                     |                                          | 448<br>1124                           | 15<br>57                                         | 122                       | 19 <sup>2</sup> / <sub>4</sub><br>55<br>—                                                         | 1 Urfunde                                                                  | Feuerstein Nachmann Frenkel Lipe, Chaje Schifra et Leib Byk Freund Friedrich Frenkel Perl                                                  | 111               | -<br>  -<br>  -<br>  2*        | 111                       |                                            | 18<br>—<br>5          | 44<br>10 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                        | 3 Urfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Ge werden bemnach die gesetlichen Bertreter ber Pflegebesohle= nen, die Depositenglaubiger, bann bie Chuldner tes Maifen. und Ruranben-Bermogens an ben genannten Tagen Bormittags gwischen 9 und 1 Uhr um fo gemiffer vor ber Liquidirunge . Kommiffion gu erscheinen haben, ale midrigens die von dem f. f. Lantesgerichte gu Folge ter Berordnung bes f. f. Juftig. Minifteriums vom 28. Juli 1856 3. 15544 von Umtswegen liquidirten Forderung bes Waifenund Depositenglaubigere ale giffermäßig richtig gestellt betrachtet, und von der Staatsverwaltung nur fur diefen Betrag tie Safiung übernommen werden murte.

Lemberg, ben 31. Juli 1861.

Rundmachung. (1352)

Dr. 3151. Dom Zisczower f. f. Kreisgerichte nitd befannt gegeben, es werben gur Bornahme ber gur Gereinbringung ber Forderung bee galig. ftont. Rrebitvereine von 21.259 fl. 18 fr. RDl. fammt Debengebuhren vom Lemberger f. f. Landesgerichte unterm 14. Aus guft 1860 3. 29982 Feilbiethung ber, ben Cheleuten Wiktor und Ludmilla de Obniskie Wisniewskie eigenthumlich gehörigen, im Brzezaner Rreife, Chodorower Begirte, liegenten Guter Strzeliska fammt Bugebor Strzeliska etare unter ben mit bem Gesuche de pracs. 22. Juli 1860 3. 29982 vorgelegten Bedingungen zwei Termine, und gwar: auf ten 16. Ceptember 1861 und 14. Ofiober 1861 um 10 Uhr Bormittags mit dem festgesett, bag biefe Guter bei diefen Terminen nur um oder über ben ale Ausrufepreis bienenden Cchapungs, werth von 74.491 fl. 23/8 fr. RM. hintangegeben, daß jeter Rauf-lufige ein Badium von 7449 fl. 11 fr. RM. im Baaren, in galigi. ichen Spartaffabucheln, in Pfandbriefen ber galig, ftand. Rreditanfalt, oder in galizischen Grundentlaftungs - Obligationen mit entsprechenden Rupons nach bem letten Ruremerthe ber Lemberger polnischen Beitung ju eilegen habe, und daß falls bei diefen zwei Terminen ter Schähungewerth nicht gebothen wurde, zur Bernehmung ter-Gläubi= ger behufs erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf ten 15. Eftober 1861 um 10 Uhr Vormittage angeordnet werde, bag endlich ter buchhalterifche Erträgnifauemeis, ber Landtafelausjug und Die Feilbiethungsbedingniffe in der hiergerichtlichen Registratur eingefeben merben fonnen.

Bon biefer ausgefchriebenen Feilbiethung werden beide Theile, bann bie Erben und rudfichtlich die Rachtommenschaft bes Victor Wisniewski durch ben fur diefelben in ber Berfon des herrn Atvofaten Warteresiewicz mit Substitufrung des Herrn Advofaten Rechen hiemit bestellten Rurator, feiner fammiliche Sppothekarglaubiger und zwar die dem Wohnorte nach befannten zu eigenen Sanden, hingegen die bem Bohnorte nach unbefannten, ale: Jacob Tarnawiecki, Rosalia Kozakiewicz, Sophia Baczyńska und Josef Jaroszyński, oter im Falle feines Ablebens beffen dem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben, fo wie auch diejenigen Glaubiger, welche nach bem 4. April 1860 etwa noch in die Landtafel gelangt find, oder denen biefe Berftanbigung entweder gar nicht ober nicht zeitlich genug bor ben Feilbiethungeterminen zugestellt werben konnte, zu Sanden bes ihnen unter Ginem in der Berfon des herrn Abvotaien Dr. Mijakowski mit Subflituirung bes herrn Abrofaten Dr. Wesolowski gu biefen und ju allen nachfolgenden Alten aufgestellten Rurator und mittelft Gdiftes jur Biffenschaft und Mahrung ihrer Rechte verftandigt. Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichts. Zioczow, am 19. Juni 1861.

### Uwiadomienie.

Nr. 3151. C. k. Sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że przez c. k. Sad krajowy we Lwowie na dniu 14. sierpnia 1860 l. 29982 dozwolona celem zaspokojenia sumy 21259 złr. 18 kr. m. k. Dyrekcyi galic. stan. Towarzystwa kredytowego należącej, sprzedaż publiczna dóbr Strzeliska z przysiołkiem Strzeliska stare w obwodzie Brzeżańskim położonych, małżonków Wiktora i Ludmili Wiśniewskich własnych, na podstawie warunków w prosbie dnia 22. lipca 1860 l. 29982 podanych, w dwóch terminach, t. j. 16. września 1861 i 14. października 1861 kazda raza o godzinie 10. zrana na nowo z tym dodatkiem odbędzie się, że dobra te w tych terminach tylko za lub nad cene szacunkowa sume 74.491 złr. 24/8 kr. m. k. stanowiąca, sprzedanemi będą, że każdy cheć kupienia mający złożyć winien jako wadyum sume 7449 złr. 11 kr. m. k. w gotowiźnie, w ksiażeczkach galic. kasy oszczedności, w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi, podług kursu w ostalniej gazecie Iwowskiej notowanego, i to na wypadek, gdyby w tych dwoch terminach nikt nie dawał ceny szacunkowej, końcem ustanowienia ulatwiających warunków stanowi się termin na dzień 15. października 1861 o godzinie 10. zrana, że na ostatku wykaz dochodów buchhalteryczny, wyciąg tabularny i warunki licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze przejrzanemi być mogą.

O tej rozpisanej licytacyi obydwie strony, potem spadkobiercy czyli potomstwo Wiktora Wiśniewskiego przez ustanowionego tymże kuratora p. adwokata Warteresiewicza z substytucyą p. adwokata Rechena niemniej wszyscy intabulowani wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do własnych rak, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Jakob Tarnawiecki, Rozalia Kozakiewicz, Zofia Baczyńska, jako też Józef Jaroszyński, a na wypadek jego śmierci tegoz z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, jako też owi wierzyciele, którzyby może po dniu 4. kwietnia 1860 r. do tabuli

krajowej weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie albo wcale lub nie dość wcześnie przed terminem licytacyjnym wręczonem być nie mogło, do rak tymże równocześnie w osobie p. adwokata Dra. Mijakowskiego z substytucya p. adwokata Wesolowskiego do tych i wszystkich następnych czynności ustanewionego kuratora i przez ninicjsze obwieszczenie uwiadamiają sie.

Z rady c. k. Sadu obwodowego. Złoczów, dnia 19. czerwca 1861.

Cobitt. (1350)

Mro. 28616. Bom Lemberger f. f. Landes: als Sandels, und Bechselgerichte mird über bas Gefuch ber Lane Ornstein de praes. ddto. 4. Juli 1861 B. 28616 bem Inhaber bes vom Rachmiel Ornstein an die Ordre ber Lane Ornstein ausgestellten und von Johann Podolecki und Sabina Podolecka in solidum afzeptirten, am 27. Juli 1844 in Lemberg gabltaren Bechsele doto. Brody ben 27. Oftober 1843 über bie Summe 2135 fl. in Zwanzigern, 3 St. pr. 1 fl., melder angeblich in Berluft gerathen ift, aufgeforbert, diefen Wechsel binnen 45 Tage, um fo gewiffer vorzulegen, ober feine allfälligen Redite darauf barguthun, mibrigens biefer Wechsel fur amortifirt erffart merden wird.

Lemberg, am 11. Juli 1861.

Anründigung.

Mro. 662. Am 22. August 1861 um 3 Uhr Rachmittags mird die zweigängige Kameral - Mahimühie in Dolina, Stryjer Kreises, im öffentlichen Lizitazionemege auf tie Dauer vom 1. Movember 1861 bis dahin 1864 bei dem Dolinaer Rameral-Wirthschaftsamte berpadtet

Der Ausrufpreis tos jahrlichen Pachtschillinges nird mit 520 fl. 33 fr. oft. 2B. und bas Badium mit 53 fl. oft. 2B. fengefiellt.

Die Lizitazionetedingniffe find beim Rameral. Wirthschafteamte in Dolina einzusehen.

Dom f. f. Rameral-Wirthschafteamte. Dolina, am 25. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 662. Dnia 22, sierpnia roku 1861 o godzinie 3ej popołudniu odbędzie się w urzędzie c. k. ekonomicznym w Dolinie publiczna licytacya dla wypuszczenia w dzierzawe młyna kameralnego o dwoch kamieniach w Dolinie, w Stryjskim cyrkule, na czas od 1. listopada 1861 az do tego dnia roku 1864.

Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi 520 zł.

33 c. z wadyum 53 zł. w. a.

Warunki licytacyi przejrzeć można w kameralnym urzędzie ekonomicznym w Dolinie.

Z c. k. kameralnego urzędu ekonomicznego. Dolina, dnia 25. lipea 1861.

C b i f t.

Mro. 10558. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, tem Wohnorte nach unbefannten Schulem Eisenstein mittelft gegenwartigen Edittes bekannt gemacht, es habe wider benfelben Reisel Horniker unterm 6. Juli 1861 Zahl 9602 wegen Zahlung ber Wech. selschuld von 349 fl. oft. W. f. R. G. eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten.

Da ber Aufenthaltsort des belangten Schulim Eiseustein unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes. und Gerichts. Abvotaten Dr. Stabkowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach Wechfelrecht verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbeheife dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Candesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen borfdrifismäßigen Rechte. mittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entfles henden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, ben 23. Juli 1861.

G d i f t.

Mro. 29958. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bet Elke Sack mit diefem Edifte befannt gemacht, daß in Sachen der galizischen Sparkasse gegen die liegende Masse bes Markus Kauf megen 1913 fl. 98 fr. f. Dt. G. die exefutive Beraußerung ber Realitat Dtr. 753/4 in Lemberg mit Bescheid vom 27. Mai 1861 3. 19092 bewil' ligt, und hiezu die Tagfatung auf 8. August und 3. September 1861 jedesmal um 4 Uhr Rachmittags und für ben Gall, daß hiebet bet Schähungewerth nicht erzielt merden follte, gur Festfehung erleichtern' ber Bebingungen auf ten 10. Ceptember 1861 um 10 Uhr Bormit' tage bestimmt worden ift.

Da der Wohnort der Elke Sack nicht bekannt ift, so wird ihr ber Landes, und Gerichts. Abvofat Dr. Madejski mit Substituirung bes Lanbes- und Berichte-Aldrofaten Dr. Kabath auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator veftellt und bemfelben ber oben angeführte Be-

scheid Dieses Gerichtes zugestellt. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 17. Juli 1861.